Preis in Stettin vierteliabriich 1 The. monatlich 10 Sgr., mit Botenlohn viertelf. 1 Thir. 71/2 Ggt monatlich 121/2 Sgr.; für Preugen viertelt. 1 Thir. 5 Sgr.

Mante Blad bem beute tiene

Morgenblatt. Connabend, den G. April.

1867.

#### Bur engeren Wahl.

Um nachsten Montage ift nochmals Babl jum norb. beutschen Reichstage. In Folge bes vielfeitigen Fehlens vieler Konfervativen und Altliberalen bei ber Babl, in Folge ber ganglichen Enthaltung bes Militars von ber Baht ift ber Kandivat der Konservativen in der Minvrität geblieben und von ber engeren Bahl ausgeschloffen. Am Montage werben nur biejenigen Stimmzettel Bultigfeit baben, welche ent weder ben Ramen Müller ober ben Ramen Prince-Smith enthalten. Die Frage ift alfo jest nur bie, welchem biefer beiben Manner wir ben Borgug geben, ober ob wir uns überhaupt ber Bahl enthalten follen.

Bas zunächst Die Parteten betrifft, welche biefe Randibaten aufgestellt haben, fo fteben une bie Rational-Liberglen, b. b. Die Freunde bes Prince-Smith jedenfalls naber, als die entschiedenen Demofraten ober die Freunde bes Konfuls Müller. Ebenso find auch bie Grundfaße, welche ber erftere ausgesprochen hat, viel milber und praftischer als bie entdieben bemofratifchen bes letteren. Bum Beweife biefer Thatfachen ftellen wir die carafteriftischften Stellen ihrer Reden einander gegenüber.

Derr Konful Muller hat fich bemnach folgenbermaßer ausgesprochen: "Der Militaretat, fagt berfelbe nach ben Berichten ber "R. St. 3.", hat ftete in ber Bubgetberathung bes preußischen Abgeordnetenhauses ben Mittelpunft gebilbet, bon feiner Dobe find eine Menge anderer Ausgaben in anberen Bermaltungezweigen abhangig gemefen. Diefen bebeus tenoften Theil ber Staatsausgaben will man nun ber laufenden Kontrole bes neuen Parlamentes entziehen. Das ift allerbings bequem für die Regierung, ba der Militaretat jahrelang bie Quelle von Streitigfeiten gewesen. Inbeffen, bis ju welcher Bebeutungslofigfeit muß ein Parlament bin-abfinfen, welches bei jabrlicher Feststellung ber hauptfächlichften Staatsausgaben nicht mitzusprechen bat! Es verliert Damit ben Rernpunkt aller parlamentarifden Rechte. - Go erfebnt bie politische Reugestaltung Deutschlands von jebem wahren Patrioten ift, fo nothwendig fie von jedem einfichtigen Politifer befunden wird, fo barf fie boch nicht erfauft werden burch Aufgeben bes vorhandenen, zwar lange be-ftrittenen aber nach langen Rampfen von bochfter Stelle neu beflätigten ersten aller parlamentarischen Rechte, bes Ausgabe-Bewilligungsrechts." Und weiter: "Wird bie liberale Partei gezwungen, ber Regierung gur Abwehr einer unannehmbaren Berfassung ein Rein entgegenzusepen, so können trube Beiten nicht ausbleiben, es können Tage kommen, die uns noch weniger gefallen, als manche ber vergangenen. Da heißt es bann, fest aneinander geschloffen ausharren und fortzufahren in Bertheibigung unferer Grundfage."

Berr Ronful Muller ftellt alfo ungweifelhaft feine einseitigen temofratischen Unfichten weit über Bohl und Bebe bes Baterlandes und fann baber unter feinen Umftanben unfer Mann fein.

Berr Prince-Smith fagte über benfelben Puntt: bebliche Einwendungen feten allerdings namentlich in Betreff bes Militarbudgets ju machen. Dag bie militarifden Ausligt werden follten, tonne allerdings ber auch am allerwenigften vorgeschrittene Konftitutionelle nicht genehmigen. Die Bewilligung und Kontrole bes Militaretate Geitens bes Reichstages fei vielmehr unbedingt nothwendig und nach ben Erflarungen Des Minifterprafibenten v. Bismard angunebmen, bag bies fonftitutionelle Budgetrecht auch wohl eingetaumt werbe. Geschabe bies, fo fonnte man fich mohl gur Bewilligung eines Paufchquantums fur bie erften brei Jahre berfteben. Er erachte bies fogar aus verschiedenen praftiichen Grunden für zwedmäßig, namentlich auch ichon besbalb, weil bei ber Neugestaltung bes gesammten Militar-wesens Deutschlands in ben nachsten Jahren manches tranfitorifch und vorübergebend bewilligt werben muffe, in Betreff beffen eine öffentliche Darlegung im Reichstage unthunlich ericheine. Berbe eine Berftanbigung über bas Bubgetrecht bes Reichstages erzielt, fo glaube er auch nicht, bag bas Einigungswerf an irgend einem anberen Punfte icheitern, und für ben Fall feiner Bahl werbe beitragen, jenes Bert gu forbern. Es biete fich jest eine Gelegenheit, nach ber wir lange uns vergeblich gefebnt und Die ichwerlich wiederfehre, wenn wir es jest verfaumten, ein freigemabltes jahrlich jufammentretenbes Parlament feft gu grunden und eine vollständige Einigung über die nationalen Intereffen herbeizuführen. Er warne bringend vor dem Febler tes früheren Parlamente, sich bei ber Berathung sogen. Grundrechte aufzuhalten und baburch wie jenes schließlich bie Erreichung ber Hauptzwecke in Frage zu stellen."

Und bat biefe Erflarung gwar feineswege gufriebengeftellt, aber bennoch lautet Diefelbe viel verfohnlicher und ents Begentommenber ale bie bes herrn Muller. Bir glauben baber, baf bie Konservativen und Altliberalen unter ben obwaltenben Umftanben nicht anbere handeln fonnen, ale bem Berrn Prince-Smith ihre Stimme geben. Bollten fie fic Bang ber Abstimmung enthalten ober einen britten Ramen aufschreiben, ber bei biefer Babl naturlich ungultig mare, to murbe ungweifelhaft herr Muller bie Dajoritat erlangen. Ber bies verhuten will, und bas fonnen wir von jedem Ronfervativen erwarten, ber wird also bem Berrn Princes Smith bie Stimme geben muffen.

Das Recht zu mablen ift nicht bloß ein Recht, es ift auch eine Pflicht, Die jeder gegen fein Baterland ju erfüllen bat und es ift ebensowenig ju rechtfertigen wenn jemand fich Diefer Pflicht engieht, als wenn er in der Schlacht por bem Beinde gurudbebt und bort feine Pflicht verabfaumt. Bir unfererseits fonnen es baber auch nicht billigen, wenn bas Militar bas lette Mal in ber Bablichlacht um irgend welder Bedenfen millen ausgeblieben ift. Moge wenigftens nun biesmal jeder auf seinem Posten fein und mogen mir nicht von neuem in bie unangenehme Rothwendigfeit verfest werben, bergleichen Berfaumniffe in unferem Blatte öffentlich rugen gu muffen.

Deutschland.

Berlin, 5. April. Ge. Daj. ber Ronig emfingen militärifche Melbungen, Die Grafen Boibo und Theodor ju Stolberg-Wernigerobe, fowie ben Grafen Dito ju Golms - Robelbeim und ben Dajor v. Maltip, ber bie Orben bes verftorbenen Dberftlieutenante v. Plathen, Ritter bee effernen Rreuges, Gr. Dajeftat gu überreichen Die Ehre hatte. Der Dberfttammerer Graf v. Redern bielt Gr. Maj. bem Ronige Bortrag.

Berlin, 5. April. Die Bermablung bes belgifden Prinjen Grafen von Flandern mit ber Pringeffin Marie gu Sobengolfern-Gigmaringen findet nicht in ber erften, fonbern in der zweiten Salfte biefes Monats, und gwar am 25., Donnerftag nach Dftern, bier in Berlin fatt. Die Trauungefeler mirb aber nicht in ber Dichaeletirche, bie boch gunachft tatbolifche Garnifontirche, fonbern in ber alteften (bis vor 25 Jahren einzigen) Pfarrtirde gu Gt. Sebwig begangen.

- Der Bau ber Rationalgalerie, welcher in Folge ber porfabrigen Rriegsereigniffe rubte, ift traftig wieder aufgenommen und Beranftaltung getroffen, bag noch im laufenden Fruhjahr bae gange fundament gelegt werbe. Der Unterbau burfte bis gu ber forinthischen Gaulenstellung, jedoch ohne Anlage ber Freitreppe, im Robbau vollendet werden. Db und wann eine feierliche Grundfteinlegung ftattfinben foll, barüber verlautet noch nichte; mabrdeinlich ift fie. Die Roften bes Wesammtbaues find auf etwas über eine Million Thater veranschlagt.

- Preugen bat, wie verlautet, an feine Befandten bei ben beutschen und bei benjenigen auswärtigen Regierungen, welche Ditunterzeichner ber Bertrage vom Jahre 1839 find, Inftruftionen erlaffen, welche biefelben beauftragen, Die betreffenben Rabinette über ihre Auffaffung einer eventuellen Abtretung Luremburge an Franfreich ju befragen.

Die national-liberale Fraftion mar vorgestern Abend über bie Frage, ob die Friedenofiarte ber Urmee in ber Berfaffung feftgeftellt werben foll, getheilt; in biefem Punite werben vielleicht verichiebene Untrage aus ber Frattion eingebracht werben; wegen ber Budgetfrage hofft man fich ju einigen, bie Berathung murbe gestern früh fortgefest.

Berlin, 5. April. (Nordbeutscher Reichstag.) 27. Sigung. Bormittags 10 Uhr. Präsident Dr. Simson. Am Tisch der Bundessommisare v. Roon, v. Hoddiski, Frhr. v. d. Deydt, v. Swigny und mehrere anserprenzisise kommissare. — Die Tridünen und Logen sind überstüllt; in der Hossog erblickt man I. K. H. H. d. werden und die Frau Prinzels nart, den Prinzen Albrecht und Se. hoh. den Prinzen Uksolaus von Rassan. Die Pläge im Dause sind sehr zahlreich besetzt. Der Präsident erössent die Sigung um 10 Uhr 8 Minnten mit den gewöhnlichen geschäftlichen Mittheslungen. Nen eingetreten ist der Abg. Neichenherger. Dann tritt das Hans in die Tagesordnung, die Spezial-Diskusson über Abschnitt XI. des Berfassungs. Entwurfs. Es sind zu Abschnitt XI. noch zwei Anträge eingereicht, die im Laufe der Sigung vertbeilt werden sollen; der eine don den Abgeordneten Errseben und d. Kössus zu Artikel Si; der andere von dem Abg. Fürst zu Solms zu Artikel So. Es wird die Spezialbiskusson über Artikel So zehr Vorddeutsche für wehrpslichtig und kann sich in Aussibung dieser Pflicht nicht dertreten lassen.

Dierzus sind folgende Amendements gestellt:

hbung biefer pincht nicht beitreien tuffen.
Dierzu sind folgende Amendements gestellt:
1) Bon den Abgg, Kryger und Ahlmann: Der Reichstag wolle beschließen, bem Artikel bis den Sat beizusügen: "Die Webrpsticht bleibt in paniegen, dem keinter is den Sas berzugugen: "Die Werdpfingt deitet in denjenigen Theilen des Derzogthums Schleswig, welche nördlich einer, südlich von Flensburg lausenden und in westlicher Richtung sich erstreckenden Linie liegen, so lange suspendirt, bis in Beteist der Abtretung schleswissischer Districte an das Königreich Dänemark ein Resultat erzielt ist."

2) Bon ben Abgg. Dunder und Balbed: "Der Reichstag wolle belchließen: Unter Streichung bes Artikel 55 bem Artikel 53 folgenben Busab beizusigen: "Den Umsang und die Art dieser Pflicht bestimmt ein Busabesgesey. Der Entwurt eines solchen ist dem ersten versassungsmäßigen Reichstag vorzusegen. Bis zum Erlaß diese Gestes gelten für den ganzen Umsang des Bundes die Bestummungen des preußtichen Gesetze ilder die Berpstichtung zum Kriegsdienste vom 3. September 1814."

3) Nou den Abag Freiehen und d. Wölssun. Den Artikel 53 au

3) Bon ben Abgg. Ergleben und b. Röffing: "Den Artitel 53 gu ftreichen und hinter Art. 54 einen neuen Artitel folgenden Inhalts aufgunehmen: Jeber Rordbeutsche ift wehrpflichtig und tann in ber Ausübung Dieser Pflicht fich nicht vertreten fassen. Ein Bundesgeset wird ben Uni-

negnen: Jeder Arribeutsche ist wehrpstichtig und kann in der Ausübung dieser Pflicht, die Art der Aushebung und (für kangere oder kürzere fang dieser Pflicht, die Art der Aushebung und (für kangere oder kürzere geit) die Jahl der in den einzelnen Bundesstaaten jährlich auszuheenden und der stets bei den Fahnen präsent zu haltenden Mannschenden, sowie die duschenden Ardenen seinen gesetlichen Kegelung der duschenden Kormen sessen auf das Militärwesen einer gesetlichen Kegelung der diesen werden sollte, gelten die zum 1. Januar 1871 die in den Artiseln 55 die einschließlich enthaltenen Vorschriften."

Das Bort erhält zunächst für den Artisel der Abg. Lasker. Wenn ich sür den Artisel sprechen will, so soll das heißen, daß ich gegen die von den Abgg. Dr. Balded und Duncker gestellten Anträge sprechen will. Werden dieselben angenommen, so wird das ganze Gedäude des nordentschen Dunckes in Frage gestellt werden. Der Grundhzeiter der ganzen Bersassung is die Kriegsverzassung. Den Gegensat, in welchem ich mich zu den Amendements besinde, kann ich kurz in solgenden der in frage genwart reichlich sieder stellen, ich will die Bergangendert abschließen, ich will die Gegenwart reichlich sieder stellen, ich will die Zukunft nicht kompromittiren. Den Abschlich vollzogenen Armee-Reorganization. Diese muß die Bassassung dem die Existenz der Armee kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Es würde für mich heißen, die Zukunst sieden wie der dellet; denn die Existenz der Armee kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Es würde für mich heißen, die Zukunst sehn die Bukunst sehn die Ausunst sehn des wurde fur mich beißen, die Butunft tompromittiren, wenn nach Ablauf bes

von meinen Freunden angenommenen Intermistitums der Stand der Armee in Frage gestellt werden konnte. Das wird verhütet durch die Anerstennung der Armee-Organisation, wie ich sie heute will. Es muß das natürliche Berhaltniß wieder bergestellt werden, daß die ihrele Partei durch fürliche Berhaltnis wieder bergestellt werden, daß die siberale Partei durch gute Gesetz den Wohlstand der Ration sichern will. — Abg. Freiherr v. Molike fellt ein Amendement zu Art. der "Die durch Art. 56 und 58 bestimmten Leisungen danern sort die zur Publikation eines zu Stande zu bringenden Bundesgesetes. — Abg. v. Adfing (gegen): Wirdentragen den Art. 53 zu steichen, den Inhalt vesselben aber an anderer Stelle zu wiederholen. Der Reichstag möge sich nicht schon jetzt mit dieser Gesetzgebung befassen, sondern sie in Ausstädt kellen. Bis zum 1. Januar 1871 komen die preußischen Bestimmungen provisorisch eingesührt werden. Damit ist der Frage über die Dauer der Dienstzeit nicht vorgegriffen. — Abg. De. Lachariae (für): Auch ich erkläre nich vollsommen sit das Abg. Dr. Zachariae (für): Auch ich erfläre nich vollsommen für das Prinzip der allgemeinen Wehrpsticht. Aber die gesetzlichen Pivilegien der früher Reichsunmittelbaren möchte ich auch bier anerkannt wissen. Ich möchte gern hierüber irgend eine beruhigende Erstärung vernehmen. Abg. Absmann: Ich wollte über die Anwendung diese Arritels in Rordscheswig sprechen (Lauter) Redner diebt unwerständig und bespricht namentlich die Bereidigung der Reserven. Er wird zur Sache gerusen und schließt damit, daß er sein Amendement empstehlt. Bundes Kommissar von Podbielski: Der herr Borredner ist ichn gestern durch den Erstein von Bismarck widerlegt worden. Was die Williarverhältnisse betrifft, so wird diese Produg wie iede andere beban-Abg. Dr. Bachariae (für): Auch ich erflare mich vollfommen für bas

Militarverhaltnisse betrifft, so wird diese Provinz wie jede andere behandelt. Preußen zwingt Niemand zum Eide. Die früher danischen, jetzt preußischen Aeserven stud preußische Goldaten. Die preußischen Soldaten sind aber als solche zum Gehorsam verpslichtet, mögen sie vereibigt fein oder nicht. — Dierauf wird die Disknisson geschlossen. — Abg. Erzleben diese Amendement est mit Art. D4 zur Abstimmung zu dringen. — Abg. Malde et schlossen. Abg, Walde et schlägt vor, die Abstimmung über den Zusat vorzuvebalten bis zur Abstimmung über Art. 55. Präsident erklärt, daß er jest den Zusat zur Abstimmung bringen müsse, wie er hier sormulirt set. In Folge bessen zieht der Abg. Dunder den Zusat zurück. Bei der Abstimmung wird der Antrag des Abz. Errseben und v. Kössing abgelehnt, ebenso das Amendement Kryger und Abstmann; dagegen wird der Art. 53 saft einstinung augenommen. Desyleichen ohne Diskussion Art. 54.

Alusiand.

Bien, 2. April. Die "B. 3." fdreibt: Angefichte ber bebarrlichen Berfuche ber "Politit", Die öffentliche Meinung burch Ausstreuungen über einen angeblichen bfterreichifch - preußifden Bundnifvertrag irreguführen, tonnen wir nicht bundig genug verfichern, bag Berhandlungen in biefer Richtung weber ftattfinden, noch ftattgefunden baben.

- Benn allerdings anzunehmen ift, bag ber Reicherath, von bem Bunfche befeelt, endlich einmal Ordnung in Die flaaterechtlichen Berhaltniffe ber Monarchie gu bringen, ju manchen Opfern fich bereit finden werde, fo murben boch gemiffe Punttationen bes Ausgleiches mit Ungarn gegründete Bebenten erregen. Ramentlich burfte bies bei ber Finangfrage ber Fall fein, in welcher Begiebung ben Ungarn Bugeftandniffe gemabrt wurden, vermöge beren Diefelben nichts gu verlieren und nur ju geminnen batten, mabrend ble andere Reichobalfte Befahr läuft, mit neuen unerschwinglichen Laften überburbet gu merben. Wenn nun ber cisleithanifche Reicherath Gines ober bas Andere an bem Siebenundfecheziger-Elaborate verwerfen murbe, fo ginge bie Gache wieder in ben ungarifden Landtag jurud.

Defth, 2. April. Ragalpi legt fein Manbat nieber, weil er unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen bem Baterlande feine nuplichen Dienfte leiften fann. Auf ber Tagesordnung ift bie Diniftervorlage über bie Bedingungen ber Refrutirung. Tioga perlangt, co folle ftatt "Bewilligung" von Refruten "Stellung" gefest werden. Das Umendement wird vom Saufe und bem Grafen Undraffy angenommen. Die übrigen Puutte werben unverandert gelaffen und Die gange Borlage angenommen.

Bern, 1. April. Go eben bat ber hiefige preußifche Befandte, herr bon Rampy, bem Borftanbe bes beutiden Gulfevereins in Bern bie erfreuliche Ungeige gugeben laffen, bag bie Roniglich preufifche Regierung beschioffen babe, von nun an ber Centraltaffe fammtlicher beutschen Gutovereine in ber Schweis eine jabrliche Unterftugung im Betrage von 2000 France gutommen gu

Paris, 3. April. Goon feit einiger Beit war von regttionaren Bestrebungen gegen bie Politit bes 19. Januar Die Rebe. Balewotie Entlaffung fcheint nach allem, was barum und baran bangt, biefe Befürchtungen fo ju vermehren, baf bie "Liberte" es jest an ber Beit balt, Die Larmgiode ju gieben. Sie flagt: "Das arme Wefenden über Die Dreffe, obgleich es weniger freifinnig ift. als weiland Die Septembergefeje; bas Berfammlungegejes, bas politifche Berfammlungen nicht und Bablverfammlungen nur mit gabireichen Befdranfungen gugeftebt: biefe gwei Befepe, bie, gefagt, in England, Belgien, Stalien und Preugen fur Befege ber Reattion gelten wurden, find in ben Mugen gemiffer Lente ein liberales lleberftromen, bem Deiche entgegengufepen bringend geboten fceint. In ber Artabenftrage bat fich, wie welland in ber Rue de Poitiers, eine Befellichaft von Ordnungemannern aufgethan, um auf Mittel gut finnen, wie ber großen Wefahr ju begegnen fet, Die ber frangofifden Befellichaft brobe. Schon bat Diefe Befellicaft Die Benugthung gehabt, bag Balemelt, ber gefahrliche Demagoge, abbantte ...; icon wird bie hoffnung fundgegeben, baß jene beiben Befege, menn bie Rammer fie annehmen follte, am fuspenfiven Beto tes Genates gerichellen werben; ja, foon ift unter ben Eingeweihten von Dagregeln für bas öffentliche Bobl bie Rebe." Die "Liberte" rath ben Freunden ber Freiheit, auf alle Salle fich ju einem hartnädigen Rampfe fertig ju machen, um benienigen gemachfen gu fein, bie fich aus Furcht por ber Freiheit toaliffren; bis gu ben Bablen hange bie Freiheit von ber jepigen Majoritat in ber Rammer ab; es fei Aufgabe ber Babler, biefe Majoritat gu fturgen und eine liberale Dajoritat in ben gefesgebenben Rorper ju ichiden; Die Freiheit, welche 1863 Bielen nur als ein Luxus ericienen, ericheine nunmehr als eine gebieterifde Rothweridigfeit jum Soube ber tonfervativen Intereffen fowohl wie in Sinfict auf bie Rationalgröße; Diefer Rothwendigfeit

mußten bie zwietrachtigen Reigungen und 3been geopfert werben ; ] eine liberale Diverfton fet nicht blog notbig, fondern bringend im Intereffe ber Stellung Frankreiche in Europa; nur Byjantiner tonnten noch über Deinungeverschiedenbeiten bei einer gemeinfamen Befahr ftreiten; wenn Eintracht berriche, werbe man bei ben fran-

göftichen Bablern Antlang finden.

London, 3. April. Der Pall Mall Gagette ichreibt ein Rorrespondent, in welchem fle großes Butrauen fest: "Der Borfolag, Lugemburg an Franfreich ju verlaufen, ging nicht bon ben Tuilerien aus, fondern wurde perfonlich von bem Ronige ber Rieber-Dies ift ein wichtiger Umftand, benn er zeigt, bag Die gange Sache nicht, wie vielfach voranegefest wirb, irgendmelden feindseligen Absidten bes Raifers Rapoleon gegen Deutschland eutsprang, fonbern einfach ein Gelbichacher ift, ber bie Privatichatulle bee Draniere bereichern follte. Ronig Wilhelm III. ftedt foon lange in finanziellen Rothen und liegt feit Jahren mit felnen Miniftern in Bebbe, well fie feinen übermäßigen Anfpruchen an bie Ctaatefaffe nicht genügen wollen. Dit Gifer ergriff er Daber Die Belegenheit, einen profitlichen Sanbel mit bem Raifer ju machen, und Dreugen erfannte bald ben Grund ber Sartnädigfeit, mit welcher ber Ronig fich weigerte, bas unzweiselhafte Recht Preu-gens auf die militarifche Befehung ber Feftung Luremburg an-

Warschau, 31. Marg. Ein Befehl und eine Anfrage ift von ber Beborbe an Die Direktionen ber Baricau-Biener und Barionu - Bromberger Gifenbahnen ergangen. Der Befehl berlangt bie ungefanmte Einfendung ber Plane pon fammtlichen Baulichfeiten ber beiden Babnen an bas Rriegeminifterium in Petersburg, und ble Unfrage lautet: für wie viel Militair biefe Babnen Transportmittel ftellen fonnen. Laut ber Antwort ber Direftionen find fle im Stande, täglich ein Bataillon Infanterle ju transportiren, obne babei bem regelmäßigen Berfebr Abbruch gugufügen.

Dew Bort, 3. April. Radricten aus Bafbington melben, ber Raifer Maximilian fet eingeschloffen in Queretaro und bie Berbindung mit ber hauptftadt fei ihm abgefcnitten; bie Gingebo-

#### Pommern.

Stettin, 6, April. In ber gestrigen Schwurgerichtefibung wurden folgende brei Untlagen wegen fcmeren Diebftable verbanbelt: 1) Dem Fleischermeifter Sporde, welcher feine Fellvorrathe auf einem verichloffenen Boben bes Geitengebaubes Laftable Ro. 92 aufbewahrt, murben in ber Beit vom 16. bie 19. Februar b. 3. mittelft Ginbruches 27 verichiebene Telle im Berthe von minbeftene 40 Thirn, geftoblen. Der bereits zweimal megen Diebftable beftrafte Arbeiter Dichael Friedrich Schlie von bier batte 6 jener Welle bet einem biefigen Sanbelemann jum Bertauf angeboten, fic babet indeffen verbachtig gemacht und erfolgte besbalb auf Beranlaffung jenes Sandelsmannes feine polizeiliche Festnahme. Er entfprang auf bem Transport jum Polizeibureau, murbe aber wieber ergriffen, legte fich nun ben unrichtigen Ramen Schult bei und bebauptete, Die qu. Felle por bem Parnipthor, binter einem Steinhaufen verftedt, gefunden ju baben. Bet Diefer Behauptung verblied er auch im gestrigen Termine, indeffen legten die Befcmorenen berfelben feinen Glauben bei, erachteten ben Angeflagten vielmehr bes Diebstable und Einbruches fouldig und murbe er vom Berichtebofe ju 5 Jahren Buchthaus und gleich langer Stellung unter Polizeiaufficht verurtheilt. 2) Um 26. November v. Jahres Albende verließ Die unverebelichte Saafe in Bemeinschaft mit ber einmal wegen Diebftable bestraften unverebelichten Therefe Umalie Boltmann ihre Frauenftrage Ro. 42 auf bem Sofe parterre belegene Bobnung, Die beiben ju berfelben führenden Gingangethuren verfcliegenb. Bei ihrer Rudfebr nach etwa 11/2 Ctunben fand fie bas Ruchenfenfter geoffnet und aus ber Stube febite eine Rommobe, in ber fic Rleibungeftude im Berthe von 30 Ebir., außerbem 6 Thir. 10 Ggr. baares Belb befunden batten. Ebenfo maren einige frei im Bimmer bangenbe Rteibungeftude entwenbet. Die Rommobe und barin ein Theil ber geftoblenen Begenftanbe wurden unmittelbar nachber in der Bobnung, in ber Die Bolfmann fie untergebracht batte, gefunden. Gie behauptete auch gestern, Diefelben von einem Danne, Ramene Geelig, gefchenft erhalten ju baben, murbe inbeffen bes fcmeren Diebftabis im erften Rudfalle foulbig erachtet und erfannte ber Berichtshof gegen fie auf eine Bjabrige Buchthausftrafe nebft Stellung unter Polizeiaufficht. 3) In ber Racht gum 3. Februar b. 3., mabrend fich bie unverebelichte Betbge und beren Birtbin, Die Bittme Brandt, in einem Langlofal befanden, murben ber Erfteren aus ibrer in

#### Die Runftausstellung.

Die biesiahrige Runftausstellung bietet in ihrer erften Abtheilung eine Reibe merthvoller und ansprechenber Bemalbe bar und Tobnt ein öfterer Befuch berfelben febr mobl, wenn auch bie Aufftellung in bem erften Stodwerke bes Lanbhaufes befanntlich manderlei Uebeiftanbe mit fich führt und und jahrlich von Reuem bedauern läßt, daß Stettin tein ftabtifches Dufeum für Runft befigt. Bir erlauben und, Die geehrten Lefer burch einige Befprechungen in die Raume ber Runftausstellung einzuführen und beginnen mit bem Saale, in welchen wir querft eintreten, indem es fo jedem am leichteften fein wird, bem Berichte ju folgen und fich in ber Ausftellung gurecht gu finden.

I. Der Eingangefaal.

51. Brenbel in Berlin: Beimgang jum Dorfe. Gin reides Gemalbe. Gine Schafbeerbe achter Merinos ift auf bem Rudmariche begriffen. Jebes Schaf ift individuell aufgefaßt und zeigt und eine eigenthumliche Phystognomie, Die gammer bieten neben ihren Muttern neue und aber neue Auffaffungen bee Charaftere biefer Thiere bar. Je ofter man bas Bilb fiebt, um fo fprechenber erfceint es. Die Perfpettive ift trefflich.

224. Refler in Duffelborf: Morgenlanbicaft. Gine berrliche Buche breitet ihre weiten 3meige über bie Laubicaft, welche une burd ihr gemifchtes Laub nach Gubbeutichland verfest; fonft wurde man glauben, in ber Rabe Stettins am Gliener Gee gu

452. Sorobter in Rarlorube: Salftaff unb fein Dage, Der Salftaff ift in Dienen wie Bestalt trefflich wiebergegeben; Dagegen ftellt ber Page einen unreifen Buben von 10 bie 12 Sabflude, Letterer ein Sad und ein Unterrod mitteift gewaltsamen Einbruche gestoblen. Der Berübung biefes Diebstable, fowie bes unmittelbar nachber erfolgten Bertaufes ber Betten an ben Altbandler Johns hierfelbst war ber icon wiederholt wegen Berbreden gegen bas Eigenthum bestrafte Arbeiter Johann Bilbelm Ragel, gen. Gottberg aus Grabow a. D. geftanbig und murbe berfelbe gu Sjähriger Buchtbauoftrafe nebft Stellung unter Polizeiaufficht mabrend gleicher Bettbauer berurtheilt.

- Bestern Abend entstand in bem Saufe Seumartiftrage Rr. 1 ein unbebeutenber Schornfteinbrand, ju beffen Dampfung es indeffen ber Thatigfeit ber Teuerwehr nicht bedurfte.

Die mir boren, follen in Folge bes ziemlich beftigen Sturmes mabrent ber vorlegten Racht im Papenmaffer 3 Rabne und in ber Rabe bon Jungfernberg ebenfalls ein Rabn veran-

- Die Ronigl. Regierung ju Roln macht barauf aufmertfam, bag im Sandel bunte Oblaten vortommen, welche giftige Farben enthalten. Die grunen Dblaten find nicht felten mit arfeniffaurem Rupferoryt ober mit einer Dijdung von dromfaurem Bleiorpd und Berifnerblau, Die gelben mit dromfaurem Bleiorpo und die rothen mit Mennig gefarbt. Da bie Dblaten befanntlich mit ber Bunge angefeuchtet und von Rindern fogar nicht felten genoffen werben, fo tann aus Diefen giftigen Farben große Wefahr für die Gefundheit ber Meniden ermachfen, weghalb biefelbe bas Publifum vor dem Anfauf und Gebrauch folder Oblaten warnt, bie Fabrifanten und banbler aber auf S. 304 bes Strafgefesbuches vermeift.

Stadt Theater.

Die Gebrüber Fofter" pon Dr. Töpfer. Das Gtud ift eines ber besten von unferm mit Recht beliebten Luftfpielbichter Löpfer, Er bat in bemfelben verfucht, Chatefpeare in feinen Luftpielen nachzuahmen und ift ibm Dies auch wohl gelungen. Das Motiv bes Studes ift ebel und trefflich burchgeführt, Die Rebenrollen find individuell gehalten. Die beiben Gebrüber Fofter murben pon heren Bethge und herrn Buch boly treffitch gegeben. herr Budbolg ift fonft nicht unfere Flamme. Er übertreibt fonft gu febr und fpielt, mehr um ben Beifall ber Ballerie und ber Rlaque, ale es ibm barauf anfommt, fich in ben Charafter bee Dargestellten gu vertiefen und ibn gur naturgetreuen, ungefünstelten Darftellung ju bringen; biesmal aber traf er ben Ton Des muften und vermilberten, borum aber nicht minber gentalen und im Grunde bee Bemutbes eblen Bofter gang portrefflich. Much herr Reinbarbt als Robert Hofter fpielte mit gener und Babrbeit. Ebenfo waren herr Ricard ale Gir Rlingsporn und br. Alftrom ale Meifter gamm gang ausgezeichnete Figuren voll achten humore, welche swifden Die ernften und ergreifenben Gcenen eine ergöptiche Abwechselung brachten und ben Genug wefentlich erbobten. Die Damen fpielten ibre meniger bervortretenben Rollen recht brav; nur tonnte une Frau Softer, Dabame Beigel in ber tlef ergreifenden Scene, wo ibr Wemabl jufammenbricht, nicht genugen. Die Dame blieb gleichgültig und falt und zeigte nichts von ben ichweren Rampfen, Die Die Schidfalsichlage auch in ihrer Bruft bervorrufen.

Telegr. Depesche der Stettiner Zeitung.

Saag, 5. April. In ber beutigen Gigung ber Deputirtentammer interpelliste Thorbede über bie Erflarung bes Grafen Bismard, bag Solland in ber Luxemburger Frage feine Bermittelung angeboten babe. Der Minifter bee Meugern ermiberit Es haben feine eigentlichen Berbanblungen, fonbern nur Befprechungen ftattgefunden, Solland fei unbeftreitbar intereffirt. Indem Solland feine Bermittlung anbot, wollte es feine Berantworlichfeit übernehmen. Biemard's Erffarungen gufolge fei jebes Band gwifden Limburg und Deutschland geloft. Der Minister fügt bingu, bag fich Solland fortan jeder Einmischung in Die Luxemburger Ungelegenheiten fernhalt.

Floreng, 5. April. Das Ministerium bat feine Demifffon eingereicht, welche ber Ronig annahm. Es beißt, Menabrea fei mit

ber Bilbung bes neuen Rabinets beauftragt.

#### Menefte Machrichten.

Saag, 5. April, Bormittage. Baron Tornaco, Minifter für Luremburg, ift auf telegraphische Beifung bier eingetroffen und fofort von bem Ronige und bem Pringen Beinrich empfangen

Paris, 4. April, Nachmittags. Banfausweis. Bermebrt:

ren bar und verwischt ben erheiternben Gindrud, ben bie erfte Be-

390. v. Raven in Duffelborf: Die Jungfrau. Die madtige Bestalt ber Sonee bebedten Jungfrau und ibret Rachbarn, bes Eigers auf ber linten, ber Tichingelborner auf ber rechten Seite, treten une in Abendbeleuchtung entgegen. Einzelne Soneefelber glangen im Connenlichte, mabrent andere in buntlere Spalten jurudtreten. Ein gelungenes Bilb.

393. Rethel in Duffelborf: Die Rudfehr bes jungen Tobias. Die Arbeit in bem Bilbe ift eine febr faubere, namentlich find bie Wefichter trefflich ausgeführt und ungemein ansprechenb. In bem Befichte ber Mutter pragt fich bie mit Schmers gemifchte Freude aus, mabrent bas Weficht bes blinden Baters noch ben fragenben Musbrud tragt. Der Faltenwurf ift nur matt.

449. Scholy in Dresben: Die Freiwilligen por ihrem Ronige in Breslau 1813. Das treffliche Bilb führt une in Die Beit der Freiheitefriege gurud, ale ber Ronig Friedrich Bilbelm III. Die Beften feines Bolles um fich fammelte gur Abmehr bes Tyrannen. In ber Ditte balt ber Konig gu Roffe, rechte neben ibm Bluder, linte fein Gefolge, junachft Charnborft, bann bie beiben alteften Pringen, Die nachberigen Ronige Friedrich Bilbelm IV. und Bilbelm I., nebft Bneifenau. Rechte feben wir bie Freiwilligen berbeieilen, voran Theodor Rorner und Lupow, neben ihnen ben begeisterten Professor Steffens, begleitet bon ber atabemifden Bugenb. Gin Bater führt feine beiben Cobne gu, Danner aller Stande eilen berbei. Lints ftebt bas Boll; Frauen, Die ibre Danner, Jungfrauen, Die ihre Beliebten begleiten, Invaliben, benen Die Begeisterung ans ben Augen leuchtet. Es ift ein lebensvolles, erhebendes Bilb.

Gratow belegene Bohnung verfchiebene Betten und Rleibunge- | Baarvorrath um 71/3, Borfduffe auf Berthpapiere um 2/4, Rotenumlauf um 13 /2 Millionen Grco. Berminberte Portefeuille um 23/s, Guthaben bes Staateidapes um 13, Rechnungen ber Pripaten um 13), Millionen Frce.

> Loudon, 4. April, Abende. Bantausweis, Notenumlauf 23,217,380 (Junahme 879,665), Baarvorrath 19,508,938 (Abnahme 118,294), Roten-Reserve 10,256,885 (Abnahme 989,570) Pfund Sterling.

> London, 4. April, Racie. Rach bem beute borgelegten Budget überfteigen bie Ginnahmen ben Boranichlag um 2,421,000 Pfb. Sterling., mahrend bie Ausgaben um eine Million binter bem Boranfdlage gurudbleiben. Die biesfahrigen Ueberfcuffe veranfchiagt Dieraelt auf 1,206,000 fpfon Stallbier et feine Beferve von 246,000 Pfb. St: ausgenommen, jur Schulbentilgung und ber Berabfegung ber Schiffeverficherungetaren wermenben will.

> London, 5. April, Morgene. Mus Memport vom A. b. M. Abender mirbdys. atlantifches Rabel gemelbeten Rach Berichten aus Merito batten bir Liberalen ben Angriff auf Queretare, wo Raifer Maximilian eingefchloffen war, begonnen.

> London, Singfell, Morgens. In Der neftrigen Rachtfigung des Unterhaufest murbe bas Budget, machdem nur geringe Einmendungen erhoben worden, genehmigt. Glabftone billigte basfelbe. - Die meiften Morganblatter fprechen über bas Budget ibre Amertennung aus, + Lord Stanley hat bon ber fpanficen Regierung fategorifch Die Berausgabe bes miberrechtlich abgefangenen englischen Ruftenfahrzeuges "Bictoria" nebft Schabenerfap und Abbitte verlangt.

Swineminde, 5. April, Bornittags. Angekommene Schisse: Soos, Bott; Rendkea, Seen; Kirtina, Carsens, von Bremen. Oberon, Weltpool, von Hardina, Meinte, von Bordeau. Annecina, Welten, von Fentenvan. Diana Abriana, Kwint; Louise, dingst; Auguste Agnes, —; Marja, Redberg; Deiurich, Egderts: Bernhard, Kiper, dun Kewcastie. Fran Marie, Bosh von Inverteithing. Seade, Reid, von Malaga. Die Findte (SD), Schutz, von Stolpinsinde. Come vin, Rodbead, sedvanan, Kargushar, von Sunderland. Malaga. Gerloss, von Grangemouth, Boreas, Kröger; Iddama, Febling, von Rewcastle; lettere b lössen in Swineinande. Wind: R., Sturm. Strom eingeheid. Redier 178-12 K

Borfen Berichte.

Berlin, 5. April. Weizen loco böher gehalten. Termine merklich gesteigert. Gel. 1000 Ctr. Kur Roggen auf Termine bestand heute eine seste Stimmung, besonders zeigten sich Abgeder für die entsernteren Sichten sehr kleichten weschlich wesentlich bessere Prezise angelegt werden mußten. Wase kleierung kurd weniger Beadinng und ersuhe in den Preisen keine weienkliche Aenderung, Kssellive Waare sand leichteres Placement, doch war der Berker die im Werthe. Beare sand leichteres Placement, doch war der Berker in urr mäßig. Gel. 100 Ctr. Kaldell war wohl in Folge der eingetretenen kälteren Temperatur, so wie der conlanten Aussanden gekändigter Kartien gefragt und nenerdings etwas desse besseller dezahlt. Gel. 1000 Ctr. Spiritus verkehrte gleichfalls in sester Dalung, doch war der Verkehr hierin außerst still. Gel. 150,000 Duart degeneten prompter Abnahme.

Beizen soco 70—88 Anach Lualität, weiß poln. 812. Rad Bahn dez, Lieserung pr. April Mai 78½, 793. 4. M. dez, Maai Junin n. Juni Juli 79½, M. dez, Sali-August Genibr. 72½, 73 M. dez, Geptbr. Thober 71½, 72 M. dez, August Genibr. 72½, 73 M. dez, Geptbr. Thober 71½, 72 M. dez, August Genibr. 72½, 73 M. dez, Geptbr. Thober 71½, 72 M. dez, August Genibr. 72½, 73 M. dez, Geptember-Oktober 52, 51½, M. dez, Juli 56 M. dez, August 54 M. dez, Geptember-Oktober 52, 51½, M. dez, Juli 56 M. dez, August 54 M. dez, Geptember-Oktober 52, 51½, M. dez, Juli 56 M. dez, August 54 M. dez, Geptember-Oktober 52, 51½, M. dez, Juli 56 M. dez, August 54 M. dez, Geoffee, große und kleine 46—52 M. dez, 1750 Pfd.

54. vez., September-Ottober Oz, 51%, M bez., Jult ob M bez., August 54. Ge bez.

Gerste, große und kleine 46—52 R pr. 1750 Bfd.

Daser loco 27—30 M., säch. 28%, 29 A ab Bahn bez., pr. Fridjahr 28%, A bez., Mar Juni 28% R bez., Juni - Juli 29 M. Br., Juli-August 28%, M bez.

Erhfen, Kochwaare 60—66 M., Harterwaare 54—60 M. Bilböl loco 11%, M Br., pr. April 11%, 12, 1%, 1% bez. und 65., 1% R. Br., Mai - Juni 11%, M bez., Juni - Juli 11%, M bez., Seinäl loco 13%, M. bez.

Seinol loco 13½ M. Sug 173% M. bez., pr. Aprif und April-Mai 16½, 1½ M. bez. u. Go., 17 M. Br., Wat Inni 16²¾, 17½ M. bez. u. Go., 17 M. Br., Wat Inni 16²¾, 17½ M. bez. u. Go., Juli-Angust 177; 3, 5/4 M. bez., August September 17¾, 1½ M. bez., 1½ M. bez.

| Wetter bom                    | 5. April 1867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE PERCHENT                  | 3m Often:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paris R., Winb                | Danzig 4,2 R., Wind NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bruffel dese oby Minne men in | Rönigeberg 3, R. 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trier marin the M. & Month    | Memel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Röln 3. R Mas                 | Riga printing O. St. S. S.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Münster · · · 2,5 R N         | Beteredurg 4. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin M. R.                  | Mirostan — - R.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and Im Güben :10 vul on       | ulnoupin Jul Norden : ugillional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breslau 2. R. Bind B          | Christians O. R., Wind MIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ratibor 2 2 R. 23             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Legal not land dunianimur     | THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE |
| la bes acfammica Milliare L   | Haparanda 9,8 R., - NW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Bergh in Stodbolm: Die villa carlotta am Comer 3m Schatten einer machtigen ephenumrantten Raftanie erbebt fich ein Coller mit Statuen geschmudt, von bem ber Blid in Die Ferne bringt. Links ichimmern burch bie Blatter bie fonnenbeleuchteten Senfter ber Billa, rechts ichweift ber Blid awifchen berrlichen Pinien auf ben flaren Gee, beffen fmaragbene Blutben burchfichtig por une liegen und bie in gartem Duft gehüllten Felfen und fernen Schneeberge wiederfpiegeln. Der Duft, bas Baffer, Die Perfpeftive ift trefflich, ber Pinfel fed und berb geführt.

145. Grun in Berlin: Portrait. Die Runftausstellung bietet Diesmal von bem Stettiner Portraitmaler Grun mehrere gelungene Bilber bar, welche meift befannte Befichter barftellen und

in Ausführung wie Charafterifil trefflich find. 231. Anigge in Berlin: Die Loreley fist auf ihrem Gelfen

und lodt bie Schiffer. Beficht und Bestalt find in ber That lodend und ansprecent ju nennen und bezeugen ben Runftler. Die Landschaft bagegen verschwimmt ju febr und läßt ben Borgang mehr abnen ale erfennen.

530. v. Werner in Rarlerube: Luther vor Cafetan. Das Bemalbe ift unvortheilhaft aufgestellt. Der Luther Des Bemalbes ift fein Reformator, feine geiftige Große, fonbern ein wohlhabiger, panebadiger Mond. Die Ausführung ift fauber.

181. E. Silbebrand in Berlin: Gine Dacht fabrt mitten burch bie Brandung ber Offfee. Die überfclagenben, burchfichtigen Bellen erheben einen icaumenben Difcht, Der trefflich mieber gegeben ift. Das gange Gemalbe ift voll Leben und Bewegung. Gin Sowarm von Deven fentt fic Beute fuchend auf bas Waffer.

| Gifenbahn-Actien. & imstr                                             | Prioritäts:Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioritäts:Obligationen.                                 | Preußische Fonds.                                               | Frembe Fonds.                                                        | Bank und Induftrie Papiere.                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nachen-Mastricht 0 4 3534 b3                                          | Nachen-Düsselborf 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MagbebWittenb. 3 671/8 63 bo. 41 931/2 S                 | Freiwillige Anleibe 41 99% B<br>Staats-Anleibe 1859 5 1023/4 bz | Babifche Anfeihe 1866 41 94% b3                                      | Dividende pro 1866. Bf.                                                      |  |
| Altona Riel 10 4 131 1/2 b2                                           | bo. III. Em. 41 92 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Do. Mieberschl. Mart. I. 4 88 bz                         | Staatsanleihe biv.  41 991/2 bz                                 | Babische 35 ft. Loose - 31 B<br>Bairische Bram. Anl. 4 97 4 bz       | Berliner Raffen-Ber.   81/4 4 158 B                                          |  |
| Umsterdam-Rotterd. 71/14 98 63<br>Bergisch-Dearkische 9 4 1461/2 63   | Nachen-Mastricht 41 67 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bo. conb. I. II. 4 88 b3                                 | Staats-Schuldscheine 31 82% ba                                  | Bair. St. Unl. 1859 44 951/2 3                                       | 3mmobilGef. 71/2 4 81 B                                                      |  |
| Berlin-Unbalt 13 4 220 bi                                             | Bergifch-Martische I. 41 - ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III. 4 873/ 3                                            | Rurbeffische Loofe - 541/2 ba                                   | Brannischer Ans. 1866 5 100 1/4 B3                                   | Broundweigen and On 140 924 183                                              |  |
| Berlin Görlig St. 4 731/ 63 bo. Stamm Prior. — 5 981/2 6              | 11 41 96 150 by 18 | bo. IV. 41 963/4 b3 Rieberfcht. Zweigh. C. 5 101 b3      | Rur N. u. Schulb 31 801/ B<br>Berliner Stabt-Obl. 5 1038 G      | Damb. Br. Anl. 1866 - 451/28                                         | Bremen 61/4 1153/ B                                                          |  |
| Berlin- Hamburg 191/2 4 1561/4 by                                     | bo. Lit. B. 31 78 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oberschlesische A. 4                                     | bo. 41 99% by                                                   | Sachfische Unleibe 5 1044, by                                        | Danisia 73/10 4 112 3                                                        |  |
| Berlin-Stettin 8 4 1401/2 b3                                          | bo. IV. 41 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bo. B. 81 793/4 b3 b0. C. 4 — S                          | bo.   31 82 bz                                                  | Schwedische Loose - 10 B Besterr. Weetalliques 5 451/2 b3            | Darmitabt, Crebit 61/2 4 793/4 5 3ettels 712 4 94 5                          |  |
| Böhm. Westbahn   - 6   593 b2                                         | VI. 41 928 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bo. D. 4 87 ba                                           | Rur- u. N. Bfandbr. 31 78 by                                    | - Mational-Uni. 5 543 620                                            | Deffan, Credit. 0 0 21/6                                                     |  |
| Brieg Reiffe 5 12 4 136 1/2 b3                                        | do. Diff.=Cib. I. 4 - b3<br>  do. do. H. 43 - b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bo. E. 31 79% S bo. F. 41 - S                            | Det Bfandbr 31 77 3                                             | 1 = Credit-Loofe 4 60 B                                              | - Gas 11 11 5 151 6 6 151 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                |  |
| 201n=Dinben 1172/214 11421/2 ba                                       | bo. Dort. Soeft I. 4 831/2 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bo. G. 41 - G. DesterrFranzösisch 3 240 bz               | bo. 841 68                                                      | 1860er Loofe 4 66% bx                                                | Disconto-Command. 61/2  4 102 by                                             |  |
| bo. Stamm-Prior. 21/4 4 59½ b3                                        | Berlin-Anbalt 4 89 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bo. neue 3 - b3                                          | bo. Pommersche Pfandbr. 31 772/4 b3                             | 1864er Loofe - 41 bi                                                 | Sent, Specit. 51/2 5 116 b3                                                  |  |
| bo. bo. 5 831 b3 Galiz. Lubwigsb. 5 5 851/2 b3                        | bo. Lit. B. 41 961/2 8 42 951/4 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rheinische 34 4 4 5 5                                    | bo. neue 4 88% by                                               | Italienische Anleibe 5 521/2 63<br>Russ. engl. Anl. 1862 5 85 1/8 b3 | Seta (50 tha (7%) 4 103% 63 8                                                |  |
| löban-Zittan 0 4 401/2 bz                                             | Berlin Samb. I. Em. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bo. III. &m. 58/60 41 93 8                               | Bosensche Pfandbr. 4 — —                                        | 1864 engl. 50 86% 28                                                 | Hannoverin amen 4 2 4 81 bi                                                  |  |
| Andrewigshafen-Berb. 10 4 148 b3 Magbeburg-Halberft. 15 4 189½ b3     | Berl. B. Magd. A. B. 4 86 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bo. 1862 41 93 B                                         | bo. neue 4 871/2 b3 Sächfiche Bfanbbr. 4 85 b3                  | Ruff. PrAni. 1864   5   90%   63   50.   1866   5   86½   63         | Sörber Hütten — 5 110 8 5 1081/4 bz                                          |  |
| Wagbeburg-Leipzig  20  4  247 9                                       | bo. C. 4 86 1/2 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rhein-Rabe-Bahn 41 931, 3                                | Schlestiche Pfanobr. 32 - B                                     | Ruff.=poln. Sch.=Obl. 4   63 bz                                      | Erfte Br. Spooth. G. 7 4                                                     |  |
| Do. bo. B. — 4 88 /2 b2<br>Mainz-Lubwigebasen 8 4 128 b2              | Berlin-Stett. I. Em. 41 - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mosto-Riajan 5 831/2 83                                  | 00. Lit. A.                                                     | Burt. Dbl. 500 Fl. 4 911 2 5<br>Amerikaner 6 7878 b3                 | Königsberg 6½ 4 1111½ G<br>Leipzig, Credits 4 4 82 G                         |  |
| Medlenburger 3 4 1771/2 ba                                            | bo. III. Em. 4 84% by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riafan Roglow 5 774 by                                   | Bestpreuß. Pfanbbr. 31 764 b3                                   | Bechfel-Cours.                                                       | Euremburg 6 4 89% bx                                                         |  |
| Rieberichl. Märkische   -  4   90 % bz                                | Breslau-Freiburg 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bo. II. 4 - 65                                           | bo. neue 4 84 b3 b6. neueste 4 83 17, b3                        | Amsterdam furg  3 1433 b3                                            | Magdeburg 5½ 4 93% B Meiningen, Credit- 7 4 93% B                            |  |
| Rieberichl. Zweigh. 32/3 4 941/2 63<br>Rordbahn, Frb. Wilh. 4 4 92 b3 | Coin-Crefeld 41 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Do. III. 41 921/2 hz                                   | Rur- u. Reum. Rentbr. 4 90 b3                                   | bo. 2 Mon. 3 1421/2 b3                                               | Deinerva Bergw. 1 15 36 63                                                   |  |
| Oberfch Lit. A. u. C. 112/3 32 1861/4 b3                              | bo. 11. Em. 5 102 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stargard-Bojen 4                                         | Bommeriche 4 90 bz                                              | bo. 2 Mon. 2 151 b;<br>Loudon 3 Mon. 3 6 22% b;                      | Moldan, Credit 0 4 171/4 5 Nordbeutsche                                      |  |
| bo. Lit. H. 112, 32 1591, 63<br>Deff. Krans. Staatsb 5 5 109 63       | bo. III. Em. 4 843, b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bo. III. 41 - 63                                         | Bojeniche 4 891/2 63<br>Breufische 4 883/4 63                   | Paris 2 Mon. 3 80% by                                                | Babuir 5 100 00                                                              |  |
| · Oppeln-Tarnowis 31/4 5 73% by                                       | bo. 41 951/2 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sübösterr. Staatsb. 3 222 b3                             | BestybalRb. 4 931/2 3                                           | Bien Desterr. 23. 8 T. 4 783/8 by                                    | Bosen 6 /2 4 100 8                                                           |  |
| Rheinische 50. Stamm-Prior. 7 4 1171/4 b8                             | bo. V. Em. 4 84 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thüringer 4 — S                                          | Sadfiide 4 901/2 by Soleische                                   | Mugsburg 2 Mon. 4 56 24 B                                            | Breuß. Bank Antheise 10 14, 5 4 150 1/4 b3 Ritterschafts. Briv. 52/2 4 91 b3 |  |
| Rhein-Nabe-Bahn 0 4 32 1/4 b3 Russische Eisenbahn - 5 761/2 B         | Cosel-Oberb. (Wilbb.) 4 811/2 5 bo. III. Em. 41 88 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bo. IV. Em. 41 971/2 b3                                  |                                                                 | Leipzig 8 Tage 41 995 6 5                                            | Roftoder 6 4 1111/2 8                                                        |  |
| Stargarb-Bojen 41/4 43 94 3                                           | bo. IV. Em. 41 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gold und P                                               |                                                                 | Frankfurt a. M. 2 M. 3 56 24 by                                      | Schleficher Bankver. 71/2 4 11001/4 B                                        |  |
|                                                                       | Galiz. Ludwigebahn 5 771/2 G<br>Lembera-Czernow. 5 - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fr. Bln. m. R. 99% & Dollars Do. ohne R. 99% & Napoleons | 1 12% & Goldfronen 99 &                                         | betersburg 3 Wochen 7   89 1/8 b5   bo. 3 Mon. 7   88 1/8 b5         | Bereins-B. (Hamb.) 819/32 4 1095/8 bz                                        |  |
| Barichau-Bien 81/3 5 62 63                                            | Magdeb. Halberstadt 41 96 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dest. At oft. 28. 785 a by Louisd'or                     | 1111 B   Kriedriched'or  1135 12 B                              | Barfchau 8 Tage 6   803/8 by 8                                       | 200 cimar 0/2 4 89 1/2 10                                                    |  |
| Deter min Paullosairche                                               | 4½   93½ S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruff. Bankn. 801/2 bg   Sovereign                        | 8   5   25 1/4 b3   Silber   29 28 b3                           | Bremen 8 Tage 34 110% b3                                             | merion by 800,000 Continues (Seren Mon                                       |  |

### Was unsere Gesundheit erhält und im Fall ber Unterbrechung wiederherstellt, das ist unser größter Schat.

Daß jur Erhaltung bes forperlichen Boblieins nur Daß ihr Erhaltung des förperlichen Woolleins nur Deilnabrungsmittel geeignet seien, ift selbswerkändlich; sollen wir aber unter diesen die jenigen nennen, die in erster Reihe aufzustellen, so wöhlen wir die, welche vom Publikum erprobt, von Königlichen Deilanstalten als heilsam doku-mentiet, von Kürsten als vorzüglich anerkannt, von Fa-kultäten als woolkhätige Ersindungen bezeichnet und durch Soldens goidene und filberne Preismedaillen breveitrt sind. Diese Ariverien sinden fich vereint in den Hoff'ichen Malgabrifaten, und da sich die Erprobungen Seitens des Publikums töllich und ba sich die Erprobungen Geitens des Publikums üglich den fich die Erprodungen Seitens des pupitinns iäglich den Reuem erweisen, so lassen wir dieselben in den folgenden Mittheilungen in die Oeffentlichkeit treten.
"Derrin Dostieferanten Iodann Doff in Berlin, Neue Wilhelmsstraße 1. Wittenberge, 12. Januar 1867. Ich gebranche Ir schoene Fabrilat seit einigen Wochen, weil Uebelkeit, Appetitlesigkeit und Verschleimung mich gar sehr Mackanung as Schoint wirklich, das diese lebel. wenn auch plagten und es scheint wirklich, daß diese llebel, wenn auch nicht gang geboben, boch allmälig nachlassem u. f. w. Weller, Gütererpeditions - Assistent." — "Dusina bei Gofton (Bosen), 13. Januar 1867. Ich kann Ihnen die freudige Mittheilung machen, bag burch 3hr vortreffliches Malzbier (aus Iprer Riederlage vom Konditor Diet in Bosen) mein sehr franker siebenjähriger Sohn, nachdem andere hise fructlos geblieben, schon nach Gebrauch von weigen Flaschen wiederhergestellt worden, das er wegen den gen gebruiten hat er wegen bes guten Gesomads febr gern getrunten hat u. f. w. B. Danielewski." — "Luneburg, ben 14. Jan. 1867. 3bre Chotolabe und Brufimals - Bonbons flud gang voranglich, und werben immer mehr anerkannt. S. G. Corbes." — "Ortrand, ben 14. Januar 1867. Nachbem ich bereits seit langerer Zeit an schwacher Berb nung und Appetitlosigkeit gelitten, machte ich einen Bersuch mit ihrem Dialzertrakt, wovon ich eine größere Bartie mit gutem Ersolge verbraucht habe. Jeht ist mir bieses Bier fast unentvehrlich geworden. Abolph Flade." — Fortgesetzte Bestellungen auf Hospisches Malgertrakt Gesundbeitsder, Malg-Gefundheits-Chofolabe und Chofolabenpulrer, Bruftmalg-Bonbons und Bruftmalg-Buder haben wir von febr hoben Berfon ichleiten zu notiren. Schon bie einfache Bieberbesellung genigt, um die Borzüglicheit der Kabritate line Licht zu stellen. Wir sabren dager an: Gerrn Cochins, Königlicher Baurath und Betriebs - Direktor am Baundof Kreiburg (9. Januar 1867), Graf Mesbentlow in Stengen bei Bargtebeibe in Holstein (12 Januar 1867), Baronin von Pelet Narbonne in Bolanowice (15 Jan. 1867), herr kandrath v. Maubenge, Mitter 2c. in Dentsch-Wette, Kreis Reisse (15. Jan. 1867), und noch viele Andere. Die Konsumtion der Koffichen und noch viele Andere. — Die Konsumtion der hoff'ichen Malz-Heilnahrungsmittel (Malzertraft - Gesundheitsbier, Malz - Gesundheits - Chotolave, Malz - Chotolavenpulver, Bruftmalzbonbons und Bruftmalzzuder) ift so groß, daß bie Ansvannung aller Kräfte erforderlich ift, um bem Bebürfniß 3n genügen.

Bor Falfdung wird gewarnt!

Bon den weltberichmien patentirten und von Kaisern und Königen anersanten 30 hann Hosse ichen Malzischilaten, Malzischofolade, Malzischindheitsbier, Malzischofolaben: Pulver, Brustmalzischundheits-Shofolaben: Pulver, Brustmalzischindheits-Shofolaben: Pulver, Brustmalzischindheits-Krautmark: 11.

Adolf Creutz, Breiteftr Anna Horn, geb. Nobbe, Linbenfir. 5

#### Familien: Nachrichten.

Geboren: Gin Cobn: Berrn Schröber (Banow). Eine Tochter: Orn. C. Diehe (Stettin).
Gestorben: Frl. Emilie Bergmann (Greifswalb).
- chuhmachermftr. Deinrich Thrunte [54 3.] (Costin).

Entbindungs-Anzeige.

Unter Gottes gnabigem Schutze murbe meine liebe Gran Louise geb. Rrbder beute Nachmittag 5 Uhr von einer Tochter gludlich entbunben. Radrensee, ben 4. April 1867.

Brumemann, Pafter.

Unfere geehrten Mitburger, welche am 29. Marg fur ben Grafen v. Itzemplitz gestimmt haben, ersuchen wir hierdurch, bei ber am nächsten Montage, bem 8. April, ftattenbenden engeren Bahl zwischen bem herrn Consul Miller und herrn Prince-Smith ihre Stimme

#### dem Geren Prince-Smith

Stettin, ben 5. April 1867.

v. Arnim. Bahr. Billau. Borck. v. Brauchitsch. Brehmer. v. Dewitz. C. F. Dreyer. H. Grassmann.. R. Grundmann. v. Hornemann. Franz Jahn. Kindermann. Kolbe. Koeve. Lust. Malbranc. Martini. Metzmacher. Piest. Post. Ritter. Sanden A. F. Schmidt. C. B. Schultz. Schwintzer. Silgrat. Stützner. Tetzlaff Ueckermann. Werdt. A. Wergien. Wienstein, Wolfram.

# Plan für die dritte 11. lette Serie der Lotterie

König-Wilhelm-Bereins. Die Gerie besteht aus 50.000 Loofen à 2 Chaler, in 100,000 halben à 1 Thaler, welche bei fammtlichen Ronigt. Lotterie Cinnehmern und angerbem bei ben General-Agenten

Dofbuchbanbler Abolph Gestewis in Duffelborf, D. Lowenwarter in Coln, J. G. Sternheim Jerre. in Hannover, Importeur Schlesinger in Breslau, Wilhelm Fischer in Memel, S. C. Sahn, Ritterftraße 84 bier,

ju haben finb. Die Lotterie enthalt 3344 Bewinne im Gefammt-Betrag von 47,400 Thalern in folgender Bertheilung:

1 Gewinn zu 10,000 Ehlr. Gewinn zu 3000 Me. 2000 10 Gewinne zu 100 Re 20 100 25 1000 -500 200 20 1000

Die Ziehung findet am 26. und 27. Juni b. 3. ftatt. Gewinnliften werben bei fammtlichen Konigl. Lotterie Ginnebmern und ben obengenannten Beneral - Ageuten gur

Die Gewinne werben gegen Rudgabe ber Geminn-Poole an beren Inhaber abzugsfrei vom Schatmeister bes Bereine, bem Raufmann & Eichborn bier, Wilbelmoftr, 57 u. 58 Der Aufpruch auf ben Gewinn erlifcht zu Gunften ber Bereinszwede, wenn ber Gewinn nicht bis zum 90. Tage nach bem Datum ber Gewinnlifte bier abgeforbert ift. Die Deckung 8-Mittel für die Gewinne werben bei ber Roniglichen Geehanblung beponirt.

Berlin, im Marg 1867. Das Comité bes Ronig-Wilhelm-Bereins. Der Borfigende: Der Stellvertr. d. Borfigenben

bon Alvensleben, bon Bullen Königl. Kammerherr, General ber Cavallerie und Commandant von Berlin. Gen.-Intend. b. R. Schauspiele Der Schriftführer: Der Schatzmeister: 2. Eichborn, R. Dobme, Geheimer Dofrath. Kaufmann.

# Muction.

Sonnabend, ben 6. April, Bormitt, 91/, Uhr, werbe ich Rofimartifir. 11 u. fl. Domfin-Ede bie Reftbestände meines Baaren-Lagers, besteh. in Toiletten-, Fled- u. medicinischen Waaren-Tagers, bestep, in Lostetten, ziege u. medicunstyen Seisen, haarden, Ertraits, echter Can be Cologae, sowie eine große Parthie Rippsachen und Cartons, Tigarrenetnis, Kämme und Jahnbürsten, serner Spiegel, 1 Sopha, Tisce und Stüble, 1 mahagoni Ausziehtisch, 1 Schreibtisch und Copiepresse, sowie verschiedene andere Sachen öffentlich meistbietend verlaufen.

Rogmarkfir. 11 und fl. Domftragen-Ede.

#### Submission

auf Lieferung von Erdfarren.

Die Lieserung von 200 Stud Erbfarren incl. Beschlag und Räber soll im Wege ber Submission vergeben werben. Unternebmer daben ihre Kreis-Offerten mit der Ausschrift,, Submission auf Lieserung von Erdsarren" bis zum 13. April c. Vormittags 11 Uhr, im Bureau der hiesigen Fortisstation, Rosengarten Kr. 25 u. 26, wo deren Erdssinung ersolgt, abzugeben. Daselbst liegen auch die näberen Lieserungs-Bedingungen zur vorherigen Ein-sicht während der Dienstitunden bereit ficht mabrend ber Dienstftunben bereit. Stettin, ben 4. April 1867.

Königliche Fortifikation.

Regelmäßige Dampfschifffahrt

Stettin-Hull zu ermäßigten Frachten. Dampfer: Vine, Ariel, Prospero,

Expeditionen in Stettin bei Rud. Christ. Gribel.

#### Kunnaushelluna im Lanbhaufe, Louisenstraße Rr. 28, taglich geöffnet von 10-6 Uhr.

# Musikalien-Leih-Anstalt

zu den billigsten Bedingungen. Prospecte gratis.

# Léon Saunier's

Buchhandlung, Paul Saunier.

Mönchenstr, No. 12 am Rossmarkt.

#### Lotteric=Unzeige.

Die refp. Intereffenten ber 135. Lotterie werben biermit erfucht, bie Erneuerung ber 4. Rlaffe bis jum 15. April cr., Abends 6 Uhr, als bem gefeglich letten Termin, bei Berluft ihres Anrechts, zu bewirken.

Die Königlichen Lotterie-Einnehmer Lübeke, Schreyer, Flemming, Wolfram.

## Jenning's Engl. glasirte Steinröhren

gu Baffer-, Jauche-, Schlempe- und anderen Leitungen, Sielbanten, Durchläffen offerirt in allen Dimenfionen Wm. Helm, Stettin.

#### Allerneueste große Capitalien-Verloofung, welche in ihrer Gefammtheit 17000 Gewinne

#### enthält, als: 90.000 Thir

|   | -      | -    |     |      |      |      |   |      |     |
|---|--------|------|-----|------|------|------|---|------|-----|
| 1 | Präm.  | 50,  | 000 | 96.  |      |      | a | 2000 | Re. |
|   | Bem. a |      |     |      | 4    |      | 8 | 1600 | 8   |
| 1 | # a    | 20,  |     |      | 10   |      | a | 1200 |     |
| 1 | s 8    | 12,0 |     |      | 60   |      | a | 800  | *   |
| 1 |        | . 81 | 000 | 0350 | 6    | -    | a | 600  | ×   |
| 2 | " a    | 6    | 000 | *    | 4    |      | a | 480  | *   |
| 2 | , a    | 4    | 800 | -    | 106  |      | a | 400  | -   |
| 2 | 0 8    |      | 000 |      | 106  |      | 8 | 200  | *   |
| 2 | - a    |      | 200 | *    | 6    | - 11 | a | 80   |     |
| 3 | * 8    | 2    | 400 | -    | 7628 | 100  | a | 40   |     |

Bu biefer Capitalien Berloofung, welche bom Staate garantirt, und beren Biebung

am 17. April d. J. stattsindet, kann man vom unterzeichueten Bant-haus ½, ½, ½-Driginalloose beziehen; wir bitten diese nicht mit Promessen zu vergleichen, da solches auf persönliches Ber-tranen beruht, und hier von der Regierung bei strenger Strase verboten ist. Bon obiger Capitalien-Bersvofung besommt

Bon obiger Capitalien-Bertvojung veronnntein Jeber fein Originalloos in Sanden.

Die amtlichen Bewinnliften werben fofort nach ber Entscheibung zugefandt, die Bewinne werben bei allen Banthaufern ausbezahlt, Plane gur gegefälligen Anficht gratis. Auswärtige Auftrage auch nach ben entfrenteften Gegenden werben prompt und verschwiegen ausgeführt. Unser Geschäft wird immer bas von Kortuna begun. fligte genannt, ba bei uns icon die bebeutendften Treffer fielen.

Originalloos fostet 2 Thir.

Man beliebe fich gefälligft bireft zu wenben an Gebr. Lilienfeld. Bank: und Wechselgeschäft.

NB. Abnehmern mehrerer Loofe ansehns lichen Rabatt.

Hamburg.

#### Original:Loofe 1. Klasse Rönigl. Preuß. Hannov. Lotterie,

find in ½ a 4 Re 10 Hr. 2 Re 5 Br. 14 a 1 Re 2½ Hr bei umgehender Bestellung zu beziehen burch bie

Konigl. Preug. Saupt:Collection von A. Molling in Hannover.

Roth, weiss and gelb kleesaat, franz. and Sand-Luzerne, Thimothee, engl., franz., ital. and deutsch Rheygras, seradella, belgische Möhren, gelbe, the, bairische und Oberdorfer Runkel-Rüben-Saat, Lupinen, Mais, jowie alle übrigen Gras-, Feid- u. Wald-Sämerelen offerirt billiaft

Richard Grundmann, Schulzenstraße Dr. 17.

Ruffifche Bettfebern und Daunen in 1, 1/4 u. 1/4 Pub find billig ju verlaufen Fuhrfir. 6 im Laben.

Friedrich Wilhelm. Noor Inches

Prensische Lebens= und Garantie-Versicherungs-Aftien= Gesellschaft zu Berlin.

Die Gefellicaft ichließt Berficherungen auf bas menschliche Leben in allen gewünschten Formen gegen mäßige und fefte Pramien ab, insbesondere:

Berficherungen auf den Todesfall.

Leibrenten: und Penfions-Berficherungen, Alters: Verforgungs: u. Aussteuer: Verficherungen.

Profpette und Untragsformulare werben unentgeltlich verabreicht, auch wird jebe sonftige Ausfunft gern ertheilt

im Geschäftslotale ber Gesellschaft zu Berlin, Wilhelmstraße 62,

bei ben General-Agenten, fowie bei allen Agenten ber Gefellichaft.

Die Direktion.

Unter Bezugnahme auf vorftebenbe Unnonce empfehle ich mich zur Entgegennahme von Berficherungs-Antragen und gur Ertheilung jeber fonft etwa gewunschten Ausfunft. Stettin, ben 23. Dezember 1866.

Johs. Purgold,

General-Agent Bureau: Nogmarktstraße Nr. 8.

Kein sogenannter Promessenschwindel,

womit sichon mandem vertrauensvollen Spieler sein Gelb abgenommen wurde, sonbern Strengreelle Dener von Original-Obligationen des Kalserl. Königl. Gestr. Staats-Anlehens

Die birecte mit Gerien und Rummern auf bie Gelbpreife bon

20mal fl. 250,000, 10 ,, 220,000, 60 ,, 200,000,

überhaupt 400,000 Gewinne (beren fleinster 145 fl. beträgt) von zusammen 120 Millionen 983,000 Gulben Deftr. 2B. spielen, liefert bas unterzeichnete Hanblungshaus gultig jur nachsten Ziehung am 15. April d. 3., 1 Stuck für Thir. 2

" " 17

gültig für die 4 Ziehungen v. 15. April, 1. Juni, I. Cept., 1. Dez. 8. J., 1 St. für Ebl. 6

o lange Borrath reicht, gegen franco Einsendung ber Beträge.
Die ausgegebenen Gertificate tragen Serie und Rummer in Zahlen und Worten und die Original-Obligationsloofe, auf welche bieselben lauten, tonnen jederzeit eingefehen und verglichen

Kurz-Mehle.

Langestraße 40. Frantfurt am Main.

NB. Im Jahre 1866 wurden 5 Hauptpreise, barunter am 16. April st. 220,000 auf Serie 3,909 Nr. 59, " 1. December 250,000 " " 3,607 " 42 gewonnen.

151. garantirte von der Königl. Regierung genehmigte Frankfurter Stadt:Lotterie.

3nr 6. Sauptziehung (von 10. April bis 2. Mai), in welcher bie Treffer von fl. 200,000, fl. 100,000, fl. 40,000, fl. 20,000, fl. 15,000, fl. 10,000, fl. 6000 ac.

gezogen werden, habe noch einige Original-Losse zum planmäßigen Breile (ohne Aufgeld): Ganze zu' A. 51. 13 Hr., Halbe zu A. 25. 22 Hr., Biertel zu A. 12. 26 Hr., Actel zu A. 6. 13 Hr. abzu-geben. Die Beträge können in Kassenscheinen und Preuß. Briefmarten eingefandt, auch per Postvorschuß entnommen werden. — Amtliche Ptane und Listen nach Entscheidung grates und franco.

A. Grünebaum, Obereinnehmer.

Schäffergasse Nr. 11. Frankfurt am Main.

Zu außerordentlich billigen Preisen unter Garantie bei Berficherung reellster Bedienung empfiehlt die

Möbel-, Spiegel- u. Polsterwaarenhandlung

Moritz Jessel, fleine Domstraße Nr. 21,

Spiegel jeder Art und in allen Größen;

Möbel in Rußbaum, Mahagoni, Birten und Eichen.

Cophas in gediegenster Arbeit und bester polstes

Geschäfts-Eröffnung.

Hierburch beebre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich neben meinem bier, Schulzen n. Königsspraßen. Ede, seit Jahren bestehenten Magazin für Haus – und Küchengeräthe, unter gleicher Firma, am Kohlmarkt Nr. 12 u. 13, ein zweites Gesehüft errichtet habe. Haupt des nenen Unternehmen ist, dem geebrten Publikum durch eine reichhaltige, gesehmackvolle, permanente Ausstellung von Artiseln, welche sich vorzugsweise zu Hochzeits.— Gedurtstags, Weihnachts u. sonstigen Gelegenheitsgesehenken eignen die Mahl heim Kaufen zu erleichtern.

Die neuen Raumlichteiten bieten bes Intereffanten fo viel, bag ich jum Befuch berfelben bofflichft einzulaben mir erlaube. Das Bertrauen, mit bem mich bas geehrte Publikum bisher gutigft beehrt bat, laßt mich boffen, baß solches auch bem neuen Unternehmen nicht sehlen wird. Mein Bestreben wird bahin gerichtet sein, mir baffelbe auch ferner zu erhalten, und durch reelle und solibe Pandlungsweise immer mehr

Stettin, ben 5. April 1867.

A. Toepfer.

hiermit bezenge ich ber Babrbeit gemäß mit vielem Bergnügen, daß ich im versossen Winter von einem hartnäckigen Susten mehrere Wochen über geplagt worden bin, und burch ben Ge-brauch bes von den Herren Harichan & Wegling in Gre Pecklerel beingeren meinen in Gr. Becklerel bezogenen weißen Brust-Sprups von G. A. B. Maper in Breslan in ganz turzer Zeit vollfommen davon befreit wurde. Deutsch-Szeckán, im April 1866.

Michael Scheirich. Alleinige Rieberlage iftr Stettin bei

Fr. Richter, gr. Bollweberftrage 37-38.

Bomm. Obstbaum- 11. Gehölzkajule

an Nadefow bei Tantow.
Alleebaume, das Schod 8-10 92
en bo 10-12 Cherefchen bo

Aborn bo. 10-12 Schattenfirschen, schöue Spalierbäume, an Rordwände gu pflanzen, das Sind 74, Hr., 12 St. 2 R. 12 Hr. Remontant-Rosen, niedrige in schönen Sorten zu Gruppen, das Stud 10 Hr., 12 Stud 3 R.

Echt Peruanischen Guano

befter Qualität, bireft aus bem Depot ber Peruanisehen Regierung von den Herren J. D. Mutzen-beeher Söhne in Hamburg, sowie Kalisatz, gedämpstes und ausgeschlossens Knochenmehl, terschiedene Superphosphate, Chili-Salpe-ter und sonstige gangbare Dungungsstoffe empsiehlt zu den billigsten Preisen

L. Manasse jun., Bollwert Nr. 34

Das concentrirte Malzextrakt, nach Borfdrift bes frn. Brof. Dr. Trommer in Elbena zubereitet, wird in zwei Sorten in Gläsern von 12 Eflöffeln Inhalt a 10 Ar für Stettin und Umgegend nur allein acht abgegeben bei J. Sellmann, Dionder brudftrage 4.

Die Analyse biefes Daszertrafts bat im Durch-fonitt folgendes Resultat ergeben:

76 Theile Glocofe, Dertrin, Sopfenbitter, Sop-fenbars, Gerb- und Extraftiofisff, eiweißartige ob, Proteinstoffe (Diaftase), phosphorfaure Rall- und Tafferbe, 0,18 an Altalifalge, Plad Baffer. 118

Brofeffor Dr. Trommer in Elbena.

Berfendung ber Karlsbader

natürlichen Mineralwäffer. Die nicht selten an das Kundersare grenzende Seilfrast bes Mineraswassers von Karlsbad ist zu bekaunt, als daß es noch nöttig wäre, selbes anzupreisen. Es ist dies eine durch die Ersabrung mehrerer Jadehundsate erwiesene Thatsache. Bei welchen Krantheitessüllen diese anzuwenden, oder wo nach ärzelichem Ansbrud "Karlsdad angezeigt sei," wurde in einer eigenen Brojchüre, von herrn Dr. Wannt versaßt, bündig dargethan. Dieselbe steht Jedem auf Verlaugen gratis und franco zur Versägung. Versendbar sind alle Onellen von Karlsbad, jedoch werden der Müblbrunn, Schiostrunn und Sprudel in ganzen und halben Flaschen am Kärsten versendet. Alle Vestellungen auf Mineralwasser, Sprudelsalz, Sprudelseise werden pünktlich effektuirt durch die Depots in jeder größeren Stadt und dieselt durch die Brunden Versendungsdirektion Heinrich Mattoni in Karlsbad (Böhnen).

3ch wohne jest Marienplay Dr. 4 Dr. Schlesinger, Sanitäterath

Meine Bohnung ift Reiffchlägerftraße 14. Dr. Gierke, praft. Argt.

3000 Ehlr. gesucht auf fichere Sppothet (ex Spartaffe) ju cebiren. Abr. D. 3. werben in ber Erp. b. Bl. erbeten.

Stettiner Stadt-Theater.

Sonnabend, ben 6. April 1867 Das Urbild des Tartuffe. Luftfpiel in 5 Aften von Carl Gubtow. 23

Dieust und Beschäftigungs-Gesuche. 2113 Lagerverwalter w. ein inted. sich. Mann schäft dauerd zu eng. gew. Rab. b. F. W. Senftleben, Berlin, Fischerstraße 32.

Birthichafterinnen, Röchinnen mit guten Atteften tonnen fofort Dienfte erhalten burch B. Schon berr, Reuftabt, Johannistlofter, Stube Rr. 12, 2 Tr. 3. Afur.

Rirchliches. Rirchen prebigen:

Jn ber Schloffirche: herr Prebiger Coste um 83/4 Uhr. herr General-Superintenbent Dr. Jaspis um 101/2 Uhr. herr Prebiger Deide um 2 Uhr.

herr Konfistorialrath Carus um 5 Uhr. Die Beichtanbacht am Sonnabend um I Uhr halt

Berr Ronfiftorialrath Carus. Am Dienstag, Abends 6 Uhr, Paffionspredigt. Gerr Konfiftorialrath Aftper.

Derr Paster Boylen um 9 Uhr. Gerr Prediger Steinmey um 2 Uhr. Gerr Prediger Steinmey um 2 Uhr. Gerr Prediger Pauli um 5 Uhr Die Beichlandacht am Sonnabend um 1 Uhr halt Herr Pastor Boylen.

perr Paper Bohsen.

Ju der Johannis-Kirche:
Herr Militair-Oberprediger Wilhelmi um 9 Uhr.
Herr Pastor Teschendorss um 10½ Uhr.
Herr Prediger Friedrichs um 2½ Uhr.
Die Beicht-Andacht am Sonnadend um 1 Uhr halt
Herr Prediger Friedrichs.

Serr Brebiger Goffmann um 9% ubr.

herr Superintenbent Basper um 2 Ubr.

Die Beichtanbacht am Sonnabend um 1 Uhr halt Berr Brebiger Soffmann.

Ju der Gertrud-Kirche: herr Bastor Spohn um 9 Uhr. (Einsegnung.) herr Canbibat De Latre um 2 Uhr. Die Beichtanbacht am Sonnabend um 2 Uhr halt herr Pastor Spohn.

Ren Torney im Schulhaufe : Beer Brebiger Steinmen um 41/2 Uhr. Berr Breb. Friedlander um 10 Uhr.

(Abenbmahl.)

Gerr Prebiger Friedlander um 5 Uhr.

(Brüfung der Constrmanden. Beichte Sonnabend Abend 8 Uhr).

In Gradow:
Gerr Superintendent Hasper um 101/4 Uhr.

Borm. 9 Uhr und Rachm. 21/2 Uhr: Leje-Gottesbienft.

Aufgeboten:

Um Sonntag, ben 31. Marg, jum erften Dale:

In ber Jakobi-Rirche:

Carl Friedr. 28. Labwig, Arb. bier, mit Carol. Frieb. Wilh. Theez bier

Ebuard Alb. Friedr. Schmidt, Karschnerges. hier, mit Jungfrau Marie Erdm. Köpp bier. Aug. Mich. Iod. Friedr. Dose, Zimmerges in Frauen-bors, mit Frau Bittwe Marie Alb. Zuglow geb. Gust dier. Carl Fried. Heinr. Scheel, Kutscher hier, mit Doroth. Marie Stife hier.

Mart. Louis Frang Beymar, Arb. bier, mit Jungfrau Marie Dorothea Charl. Baefe bier.

In der Johannis-Rirche:

Chrift. Willb. Bach, Autscher hier, mit Jungfrau Ernest. Carol. Dor. Courab ju Jahnid. Derr Alb. Ferb. Fischer, Sergeaut im Königs-Regmt., mit Jungscau Emilie Fried. Frey in Torgelow.

In ber Peter und Paule Rirche. Carl Fried. Wilh. Zimmermann, Arbeiter in Basewall, mit Fran Albert. Dor. Louise Schmidt, geb. Derzog, in

Erneft. Marie Carol. Kiftler bas. Carl Abolf Blitzner, Tischer in Greisenbagen, mit Jungfran Fried. Math. Ernest. Safis bas.

In ber Gertrubiffirche:

Herr Alb. Heinr. Aug. Bägel, Sattlermftr. hier, mit Jungfrau Louise Charl. Joh. Lindhorft hier. Ludw. Bilb. Molzow, Halfsbahnwärter in Altbamm, mit Jungfrau Marie Joh. Wilh. Miepner bas.

Abgang und Ankunft

Gifenbahnen und Boften in Stettin.

Bahnguge.

nach Berlin: I. 6 U. 30 M. Morg. II. 12 U. 45 M. Mittags. III. 3 U. 52 M. Rachm. (Courierzug).

IV. 6 U. 30 M. Abende.

nach Stargard: I. 7 U. 30 M. Borm. II. 9 U. 58 M. Borm. (Ansching nach Krenz, Hofen und Vressau).

III. 11 U. 32 Min. Bormittage (Courierzug).

IV. 5 U. 17 M. Nachm. V. 7 U. 35 M. Abende. (Ansching nach Krenz). VI. 11 U. 15 M. Abende. (Ansching nach Krenz).

IN. 11 U. 15 M. Abende.

3n Altbamm Babnhof schießen sich sosgende Bersonen-Bosten an: an Ang II. nach Porthy und Raugard, an Aug IV. nach Gollnow, an Aug VI. nach Byrig, Bahn, Swinemünde, Tammin und Treptow a. R.

nach Cöslin und Colberg: I. 7 U. 30 M. Borm. II. 11 U. 32 Min. Bormittigs (Courierzug). III. 5 U. 17 M. Rachm.

nach Pafewalt, Stralfund und Wolgast: I. 10 u. 45 M. Borm. (Anschluß nach Prenzlau) II. 7 u. 55 M. Abende.

nach Pafetvalk n. Strasburg: I. 8 U. 45 M. Morg.
II. 1 U. 30 M. Nachm. III. 3 U. 59 M. Nachm.
(Anschuß an den Courierzug nach hagenow und Hamburg; Anschuß nach Prenziau). IV. 7 U. 55 M. Ab.
Antunst:
von Berliu: I. 9 U. 45 W. Morg. II. 11 U. 23 M.
Borm. (Courierzug). III. 4 U. 50 M. Rachm.
IV. 10 U. 58 M. Abends.
von Stargard: I. 6 U. 5 M. Morg. II. 8 U. 80 M.
Miv. 3 U. 44 M. Rachm. (Conrierzug). V. 6 U. 17 M.
Nachm. (Bersonenzug and Bressau, Bosen u. Kreuz).
VI. 9 U. 20 M. Whends. von Coelin und Colberg: I. 6 U. 5 M. Morgene II. 11 U. 54 M. Borm. III. 3 U. 44 M. Rachm. (Eilang). IV. 9 U. 20 M. Abends.

von Stralfund, Wolgaft und Pafewalt: -I. 9 U. 30 M. Morg. II. 4 U. 40 M. Rachm

Am Sonntag, ben 7. April, werben in ben hiefigen bon Strasburg u. Basewalk: I. 8 U. 45 M. Morg. II. 9 U. 30 M. Borm. (Couriering von Handen und Hagenow). III. 1 U. 8 Min. Rachmittags. Perr Prediger Coste um 8%, Uhr. (Eilzug)

Posten.

Abgang.
Rariolpost nach Pommerensdorf 4.25 fr.
Rariolpost nach Granbos 4.45 fr. nnd 11.20 Bim.
Rariolpost nach Grabow and Zülchow 6 fr. M
Botenpost nach Ken-Torney 5.00 fr., 12 Mitr., 5.20 Rim.
Botenpost nach Grabow n. Zülchow 11.45 Bim. u. 6.20 Rim.
Botenpost nach Hommerensdorf 11.55 Bim. u. 6.20 Rim.
Botenpost nach Fommerensdorf 11.55 Bim. u. 6.20 Rim.
Botenpost nach Granbos 5.45 Rim.
Botenpost nach Pölig 5.45 Rim.
An fun ft:

Personenhoft nach Polity 5 \*\* Mm.

Ankunst:
Ankunst:
Rariolpost von Brünhof 5 \*\* fr. u · 11 \*\* Bm.
Rariolpost von Brünhof 5 \*\* fr.
Rariolpost von Jülichow und Grabow 7 \*\* fr.
Botenhost von Aulichow und Grabow 11 \*\* Bm. u. 5 \*\* ub.
Botenhost von Julichow u. Grabow 11 \*\* Bm. u. 7 \*\* Mw.
Botenhost von Brünhof 5 \*\* Mm.
Botenhost von Grünhof 5 \*\* Mm.
Rersonenhost von Grünhof 5 \*\* Mm.
Rersonenhost von Grünhof 5 \*\* Mm. Berfonenpoft von Bolig 10 8m.